## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 9. Mittwoch, den 10. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 8. Januar.

Sr. Probst Awapig aus Domadowo, I. in No. 30 Ballifchet; Sr. Raufm. Schwerin aus Berlin, I. in Do. 14 Magazinftr.; Br. Rammerger. = Uffeffor Woll= beim aus Breslau, fr. Probft Gulewicz aus Clupi, Gr. Infpefter Fabe aus Griefen, Br. Gutet. v. Zaltinheim aus Fallmieromo, I. in Ro. 3 Salbborf; Br. Outeb. v. Rofauteli aus Cobiejucha, Sr. Guteb, v. Rofauteli aus Sidebno, I. in Do. 11 Buttelftr.; Br. Guteb. v. Mianoweffi aus Plefchen, 1. in Do. 26 Bolli= ichei; Gr. Dberforfter Bialofimeli aus Terfuc, Gr. Probft Gacygielefi aus Dufsnif, Sr. Probft Baczoneli aus Czeracz, Br. Ausfultator Gauler = Baudisfon aus Schoffen, I. in Do. 3 Wilhelmöftr.; Sr. Kommiff. Pfandrich aus Difchof, Sr. Raplan Byschinski aus Pleban, Sr. Kaufin. Sandberger aus Dupin, die Herren Borwerkebefiger Paradifch und Dobielinefi aus Buf, Br. Guteb. Lillmann aus Saule, I. in No. 47 St. Abalbert; Br. Graf v. Sforzewelli, Br. Probft Sufgndi und Sr. Prediger Sufyndi aus Prochnomo, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Kapi= tain a. D. v. Rowalsti aus Liffa, fr. Gefretair Leigner aus Schwerin a. d. 20., 1. in Do. 21 Wilhelmoftr.; Br. Dberamtmann Eggert aus Samoczon, Sr. Landschafte = Direktor v. Frisch aus Lipce, Gr. Ritterschafterath Lawreng aus Do= brolemo, Gr. Probst Digueti aus Pogorzelle, Gr. Guteb. v. Gorzenefi aus Rarmin, I. in Do. 15 Breiteftr.; Sr. Guteb. Modlinefi aus Gzendzujewo, Sr. Guteb. Chelfowefi aus Goryn, Sr. Guteb. v. Befferefi aus Begierefi, Sr. Guteb. Stamofzeweff aus Paplomo, fr. Guteb. v. Kiereff aus Gafamy, fr. Probft Barttomijeweff aus Parzenczewo, I. in Do. 41 Wilhelmsftrafe.

4) Wiktalcitation. Auf bem ber verwittwet gewesenen Josepha von Dosbrycka, jetzt wieder verehelichten v. Dosbrycka gehörigen im Breschner Kreise belegenen Gute Groß und Klein Chociczasschie Rubr. II. Nr. 2. eine bem Betrage nach unbestimmte Abstindung der Erben der Marianna verehelichten v. Dzierzbinska gebornen von Dobrzycka, namentlich der Brüder Leo und Noch v. Dzierzbinski, der Rosa verehelichten von Jabłocka und der Angela verehelichten von Korytowska Geschwister von Dzierzbinski ex decreto vom 12: September 1803. eingetragen.

Die Antheile des Roch v. Dzierzbinsfi und der Rofa v. Zablocka gebornen v. Dzierzbindta an Diefer Poft, follen auf ben Untrag ber Befigerin gelofcht wer-Die letitgenannten, ihrer Exiftens und ihrem Aufenthalte nach unbefannten Inhaber, beren Erben, Ceffionarien, ober Die fonft in ihre Rechte getreten find wer= ben baber aufgefordert in bem auf den 3. Rebruar 1838. por bem Referen= barius v. Colomb in unserem Partheien= Bimmer anftehenden Termine fich zu mels ben, widrigenfalls die Praclusion ihrer Unspruche erfolgen und die Loschung ber= felben im Sopothefen Buche verfügt mer= ben mirb.

Posen, ben 6. September 1837. Konigl. Dber = Landes = Gericht. Erste Ubtheilung. Zapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i małych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych Jóżefie owdowialey byłey Dobrzyckiey, teraz powtóżnie zamężney Dobrzyckiey należących się, pod Rubr. II. No. 2 zaintabulowane iest, podług dekretu z dnia 12. Września 1803 summa awersionalna, co do ilości nie ustanowiona dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskiey a mianowicie Leona i Rocha bracia Dzierzbińscy, Rosali zamężney Zabłockiey i Anieli zamężney Korytowskiey.

Części Rocha Dzierzbińskiego i Rosalii z Dzierzbińskich Zabłockiev z summy téy, maia być na wniosek dziedziczki extabulowane. Zapozywaią się przeto właściciele teraz wzmiankowani z istotności i pobytu nieznaiomi sukcessorowie i cessyonaryuszowie tychże, iako też ciż, którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 3go Lutego 1838 przed Ur. Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya co do pretensyi ich nastapić, i extabulacya takowych z ksiag hypotecznych rozrządzoną być

Poznań, dnia 6. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział I. 2) Boitralvorladung der Glaubiger Zapozew edyktalny do wierzycieli w in bem erbichaftlichen Liquidationes Prozeffe über den Rachlaß bes Ca= nonicus Xawer v. Ulatowski.

Ueber ben Nachlaß bes am 17. Do= bember 1833 hierfelbft verftorbenen Ca= nonicus Xamer v. Matomefi ift beute ber erbschaftliche Liquidations = Prozef eroff= net worden. Der Termin gur Unmel= bung aller Unspruche feht am 26ften Januar 1838 Bormittags um 10 Uhr por bem Referendarius Douglas im Par= theien = Bimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen zostanie za utraczigcego prawo pier-Forderungen nur an basjenige, mas wszenstwa iakieby miał uznany, i z Glaubiger von der Maffe noch übrig bleis coby sie po zaspokoieniu zgloszonych ben follte, verwiesen werden.

Die Geschwifter Cunigunde Cophia Domicella und Catharina v. Ulatowefa Zofii, Domicely i Katarzynie rodzeńresp. beren Rinder werden gur Mahrneh= stwu Ulatowskim lub dzieciom tychmung ihrer Rechte gleichfalls aufgefor= Ze, aby praw swych dopilnowali. Derf.

Pofen, ben 20. September 1837. Roniglich Preuß. Dberlandes: Krol. Glowny Sąd Ziemiański. Gericht, I. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger von Gluchowo, namentlich :

1) die v. Knollschen Erben,

2) bie Barbara Friderita Foerfter,

- 3) der Graf Nicolaus v. Mielzyństi,
- 4) die Pawtowstifchen Erben,

5) der Carl Lewicki,

processie spadkowo-likwidacyinym nad maiatkiem kononika Xawerego Ulatowskiego.

Nad pozostałością zmarłego tutey na dniu 17. Listopada 1833 kanonika Xawerego Ulatowskiego został dziś process spadkowo-likwidacyiny otwo. rzony. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 26go Stycznia 1838 o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Douglas Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, nach Befriedigung ber fich melbenden pretensya swoia li do tego odeslany, wierzycieli pozostało.

Zaleca się zarazem Kunigundzie,

Poznań, dnia 20. Września 1837. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Wierzyciele realni Głuchowa, z pobytu niewiado. mi, iako to:

- 1) sukcessorowie Ur. Knoll,
  - 2) Barbara Fryderyka Foerster,
  - 3) Hrabia Mikolay Mielżyński,
- 4) sukcessorowie Pawłowscy,
- 5) Karól Lewicki,

werden hierdurch in Kenntniss geseht, daß binnen vier Wochen die Realistrung des in der Immobiliar-Vertheilungs-Sache von Gluchowo kalkulatorisch angelegten, und in unserer IV. Registratur-Verwa's tung einzuschenden Ausschützungs-Plasnes, erfolgen soll.

Ronigl. Preuß. Dber-Landes. Gericht. I. Abtheilung.

uwiadomiaią się ninieyszém, iż w przeciągu czterech tygodni wykonanie planu wyrłaty w interessie podziału massy immobiliarnéy z dóbr Głuchowa kalkulatorycznie założonego, a w oddziałe IVtym Registratury naszéy przeyrzeć się mogącego, nastąpić ma.

Poznań, d. 13. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

4) Proklama. Der Schneidergeselle Carl Obert, welcher vor etwa 10 Jahren and seinem Wohnorte Nowa Erectia bei Bromberg, sich entsernt hat, wird auf Ansuchen seiner Shefrau Anna geb. Klathen hierdurch diffentlich vorgeladen, sich den 12. März 1838 früh 10 Uhr in unserm Instructions Zimmer in Person oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten zu gestellen, und die Shescheidungsklage zu beantworten, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam auf Trennung der She wegen böslicher Verlassung erkannt, und derselbe für den schuldigen Theil erklärt werden wird. Promberg, den 3. Oktober 1837.

Ronigl. Dber= Lanbesgericht.

Rthfr. 20 Ggr. 4½ Pf. nebst Zinsen zu 5 pCt. haftend auf dem Grundstücke Nr. 64. zu Schrimm, welches den Branntweinbrenner Johann Klaczynski und dessen Ehefrau Catharina geb. Wolska, den Philipp Gluczynskischen Minorennen Namens Ignah, Johann und Nepomucen ausgestellt haben, ist mit dem damit verbundenen Hypothekenscheine vom 24. August 1805. angeblich verloren gegangen und soll auf den Antrag des gegenwärtigen Bestigers des gedachten Grundstücks amortisirt werden. Es werden daher alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Pfandbesitzer, Eesstonarien oder sonstige Vriefsinhaber aus dem oben bezeichneten Schuldinstrumente Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, diese ihre Ansprüche entweder sofort oder spätestens in dem auf den 9. Februar 1838. an der Gerichtsstelle anberaumten Termin geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen an die oben erwähnte Post präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferzlegt und die Amortisation des qu. Schuldinstruments ausgesprochen werden wird.

Schrimm, ben 20. September 1837.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Boiftalcitation. Die unten benannten Erben ber am 11. April 1833. verstorbenen Christine Szulczewofa zu Prochnowo und ber am 23. Mai 1833. verftorbenen henriette Bech zu Antonienhoff, so wie beren Erben ober nachste Bermandte werden hierdurch aufgeforbert, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 30ften Dovember 1838. Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Affeffor v. Salbern an hiefiger Berichtestelle anberaumten Termine ent= weber perfonlich ober schriftlich zu melben, und weitere Unweisung zu erwarten, widrigenfalls die Nachlaffe als herren, lofes Gut bem Fiscus jugefprochen, und Die Borgelabenen werden prafludirt mer: Den.

Schneidemubt, b. 21. Novbr. 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

7) tothwendiger Berkauf. Land, und Stadt=Gericht zu Breschen.

Das zu Orzechowo sub No. 7/8. belegene, ben Anton Budaszewskischen Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf
453 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7.
Upril 1838 Bormittags 10 Uhr an
ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekanuten Gläubiger:

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszém sukcessorowie zmarlév duia 11. Kwietnia 1833. r. Krystyny Szulczewskiev z Prochnowa, i zmarlév dnia 23. Maia 1833. r. Henryetty Zech z Antoniny, iakotéż tychže sukcessorowie lub krewni, ažeby się w przeciągu gciu miesięcy, naypóźniey jednak w terminie na dzień 30ty Listopada 1838. r. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Saldern Assessorem Sadu Ziemsko-mieyskiego w tuteyszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i dal. sze zalecenia oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie rzeczone pozostałości, iako właściciela niemające. Fiskusowi przyrzeczone i zapozwani wykluczonemi zostaną.

Piła; dnia 21. Listopada 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Wrześni.

Nieruchomości w Orzechowie pod Nr. 7/8. położone, własnością sukcessorów Budaszewskich będące, oszacowane na 453 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz 2 wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 7. K wietnia 1838. przedpołudniem o godzinie lotey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Joseph Dfinski fur feine Kinder Agnes, Marcell, Catharina und Lorenz,
- 2) die Geschwister Thecla und Johann Budafzewöli,

werden hierzu offentlich vorgeladen.

Wreschen, den 2. December 1837.

Konigl. Preuß. Land = und Stadts Gericht.

8) Der Raufmann Elias Leichtentritt und die Bune Bar Kiwe zu Miloslaw, haben mittelst Shevertrages vom 6. Juni d. J. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Brefden, am 23. December 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

- 9) Polizeiliche Bekanntmachung. In dem Monat Januar d. J. werden die hiefigen Backer nachstehend ihre Backwaaren verkaufen:
  - 1) fur 1 fgr. eine Semmel von 16 bis 21 Loth,
  - 2) für 5 fgr. ein feines Roggenbrod von 5-8 Pfund,
  - 3) für 5 fgr. ein mittleres Roggenbrob von 7-10 Pfund und
  - 4) für 5 fgr. ein Schwarzbrod von 8-12 Pfund.

1) Józef Osiński za swe dzieci Agniszkę, Marcella, Katarzynę i Wawrzyna,

2) rodzeństwo Tekla i Jan Budaszewscy,

zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Września, d. 2. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninievszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Eliasz Leichtentritt i Buna Baer Kiwe z Milosławia, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Czerwca r. b. przed wstąpieniem w związki małżeńskie wspólność maiątku wyłączyli.

Września, d. 23. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie policyine.

W przeciągu miesąca Stycznia r. b. następnie przedawać będą piekarze tuteysi swe towary:

- 1) za sgr. 1 bulkę ważącą 16 do 21 łótów,
  - za sgr. 5 bochenek chleba żytnego pięknego funtów 5 do 8 ważącego,
- 3) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego średniego funtów 7 do 10 wagi maiącego,

4) za sgr. 5 bochenek chleba czarnego 8 do 12 funtów ważącego. Bei vorausgesetzter Gute werden nachfiebende Bacter am billigsten verkaufen:

- a) eine Semmel fur 1 fgr. gu 21 Loth:
  - 1) Carl Balde auf ber Fijderei Do. 85.,
  - 2) Carl Rrug St. Abalbert Do. 3.,
  - 3) Gustav Maywald Judenstraße No. 26.,
  - 4) Salomon Pinsti Markt No. 65/6.
- 5) Bernhard Pabe Dominifanerstraße Ro. 387.,
- 6) August Zometi Breiteftrage No.
- b) fur 5 fgr. ein feines Roggenbrod von 8 Pfund, ber Badermeifter Mullat in Mullatchaufen und von 9 Pfd. der Bacter Neumann St. Martin No. 34.;
- c) für 5 fgr. ein mittleres Roggenbrod von 10 Pfo. August Walln St. Marztin No. 38. und ein Schwarzbrod von 13 Pfund.

Die hiefigen Fleischer werden nach= fiebend ihre Fleischwaaren im Monat Januar c. feilbieten:

- 1) bas Pfund Minbfleisch 2 fgr. 6 pfen. und 3 far.,
- 2) das Pfund Schweinefieisch mit 2 ligr. 6 pf. und 3 fgr.,
- 3) das Pfd. Kalbsteisch mit 2 fgr 6 pf. 3) und 3 fgr. und
- 4) bas Pfo. Schopfenfleisch mit 2 fgr. und 3 far.

Die einzelnen Berfaufspreife find aus

Przy spodziewaney dobroci następuiący piekarze naytaniey sprzedawać będą:

- a) bułkę za 1 sgr. 21 łótów ważącą:
  - 1) Karol Balde na Rybakach Nr. 85.,
  - 2) Karol Krug na Świętym Woyciechu Nr. 3.,
- 3) Gustaw Maywald na ulicy Żydowskiey Nr. 26,
- 4) Salomon Pinski w rynku Nr. 65/6.,
- 5) Bernardy Pade na ulicy Dominikańskiey Nr. 387.,
- 6) August Tomski na ulicy Szerokiey Nr. 107.;
- b) za sgr. 5 bochenek chleba żytne. go pięknego 8 funtów ważącego, piekarz Mullak w Mullakowie, a g funt. ważącego piekarz Neumann na Świętym Marcinie Nr. 34;
- c) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego średniego 10 funt. ważącego, August Wally na Świętym Marcinie Nr. 38., a bochenek chleba czarnego 13 funt. ważącego.

Rzeźnicy tuteysi następnie sprze dawać będą towary swe mięsne w miesiącu Styczniu:

- 1) funt wolowiny za 2 sgr. 6 fen.
- th mit 2 2) funt wieprzowiny po 2 sgr. 6 ten. i 3 sgr.,
  - 3) funt cielęciny po 2 sgr. 6 fen, i po 3 sgr.,
  - 4) funt skopowiny po 2 sgr. i 3 sgr.

, Poiedyńcze sprzedaży ceny wy-

ben burch bas Polizei-Direktorium bestås czytać można z taxów przez Dytetigten Taren zu ersehen ktoryum policyine potwierdzonych.
Posen, den 3. Januar 1838.
Ronigl. Kreiss und Stadts Polis Król. Dyrektoryum Policyi
zeis Direktorium.

10) Den heute Morgens erfolgten Tod feines geliebten Baters, bes Konigl. Regierungs-Sefretair Junker, zeigt ergebenft an.

Pofen, ben 5. Januar 1838.

Dr. Junfer, im Ramen der hinterbliebenen Gefchwifter.

11) Untion. Mittwoch den 17. d. M. Bormittags 10 Uhr, follen hiefelbst in der Breiten Strafe No. 17, in der Wohnung des Kaufmann herrn Wittowsti, 7 Stud in Kommission eben angetommene Flügel-Fortepianos von Mahagoni= und andern Holzarten gefertigt, offentlich versteigert werden.

Pofen, ben S. Januar 1838.

12) Anzeige bes Stahr = Verkaufs an der Stammschäferei zu Grambschütz, Namslauer Rreises. Der hier bezeichnete Berkauf beginnt für bas Jahr 1838 mit dem 15. Januar, zu welchem Zwecke der Montag und Donnerstag jeder Woche, an welchen Lagen der zu diesem Berkause besonders autorisirte Wirthschafts-Impektor Herr Påckel aus Kaulwiß, stets gegenwärtig senn wird, hierdurch sessgesetzt worden. Sollte es jedoch einem oder dem anderen der frühern Herren Abuchmer vielleicht wünschenswerth senn, noch vor dem 15. Januar einen Unkauf zu machen, so wird ersucht: sich desfalls an den oben genannten Wirthschafts-Imsektor zu wenden, und ihn dadurch in Stand zu sehen, den etwaigen Wünschen der Herren Käuser entgegen kommen zu konnen. Auch wird bemerkt: daß 120 Stück-zweijährige Mutterschaase von edelster Nachzucht daselbst zum Verkaufe stehen. Bei dem Wirthschaftsamt zu Kaulwiß sind die für dies Jahr abzulassenden Zucht-Schaase bereits verschlossen, und besindet sich daselbst eine Parthie zweijähriger Stähre zu billigen Preisen zum Verkauf, wobei bemerkt wird, daß diese Heerde seit zehn Jahren aus jener von Grambschüß gezüchtet ist.

Das Graflich hendel= v. Donnersmartiche Birthichafts= Amt zu Grambichus = Raulwig.